## 96º 13.

# DZIENNIK RZĄDOWY Wolnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

W KRAKOWIE DNIA 28 KWIETNIA 1827 ROKU.

Nro 3368.

SENAT RZADZACY &c.

Nadesłany sobie przez JWgo Rezydenta Zarzeckiego z dnia 16/28 Lipca r. z. Okolnik, dotyczący się dedykowania Dzieł i Sztuk przez Osoby Zagraniczne Nayjaśn eyszemu Cesarzowi Wszech Rossyi Królowi Polskiemu i Jego Naydostoynieyszey Familii, podaje ninieyszym do publiczney wiadomości i ostrzeżenia tych, którzyby byli w myśli podobnych offiar czynienia.

W Krakowie d. 13 Lutego 1827.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Odpis do Nru 3368 z r. 1826.

#### OKÓLNIK

Petersburgu 25 Czerwca 1826 r.

Okolnik z dnia 29 Lutego 1824 objawił poselstwom Ce sarskim zasady, wedle których, stosownie do woli wiekopomney pamięci Cesarza Alexandra ma bydź postąpiono wzglę-

dem Dzieł naukowych i przedmiotów artystycznych, które autorowie życzyli poświęcić Nayjaśnieyszemu Panu. - Ol ólnik ten miał na celu zmnieyszyć napływ podobnych płodów każdego rodzaju, któremi bez ustania zmarłego Cesarza i Ministeryum Jego obarczano, a które po naywiększey części po-zbawione wszelkiey interessowności, sprawiły tylko niepo-trzebne wydatki i jeszcze daleko szkodliwszą stratę czasu.

Jednak już przy końcu ostatniego Panowania postrzedz nam się dało, iż środki w r. 1824 przedsięwzięte niebyły dostatecznemi; bardzo słabo bowiem zaradziły nieprzyjemnościom ktorym zapobiedz chciano. W tych czasach te same nieprzyjemności wznawiają się bardziey niżeli dawniey; płody naynieużytecznieysze z wszystkich stron spływają tak do Nayjaśnieyszego Cesarza, jako i do Nayjaśnieyszey Cesarzowey, a
jak się zdaje, wszystkie przepisy i prawidła przed dwoma
laty w tym względzie wydane, i w ów czas przez Gazety ogłoszone, poszły w zapomnienie.

Niechcemy wchodzić w badanie prawdziwych pobudek Autorów, którzy sądzą, iż powinni korzystać z pierwszych momentów nowego panowania, aby innych uprzedzić; lecz potrzeba wymaga, aby tym nadużyciom zapobiedz.

J. C. Mość przeto polecił mi: abym nietylko przypomniał Poselstwom osnowe Okólnika z dnia 29 Lutego 1824 r. i Je

do ścisłego zastosowania się do tegoż wezwał, lecz nadto, a-

bym do przepisów, które obeymuie, następujące dołączył:

1) Każde podanie, lub nadesłanie Dzieła Naukowego, przedmiotu Artystycznego, lub Historyi Naturalney, jakiego bądź rodzaju, któreby do N. Cesarza, N. Cesarzowey, lub do Ministerium Cesarskiego, inną drogą, jak za pośrednictwem właściwego poselstwa nadesłane były, niezawodnie zostaną

bez odpowiedzi, a ktoby się ważył podobne nadesłania czynić, sam sobie przypisze nieprzyjemności, które z tad dla niego wynikną. Poselstwa Cesarskie zechcą ninieysze rozporządzenie dla powszechney wiadomości ogłosić, jako służące za dodatek do Okolnika z dnia 29 Lutego 1824 do ogłoszenia którego już wezwanemi zostały.

2) Szczególniey Im się poleca, aby naywiększey używały przezorności w przyimowaniu próśb od Autorów lub Artystów Zagranicznych, którzy będą w chęci poświęcenia owocow swych prac Nayj śnieyszym Cesarstwu. - Cesarz lubi udzielać opieki swojey Sztukom i Naukom, i ci z Jego poddanych, którzy się takowym z pomyślnym skutkiem poświęcają, a nawet ci, którzy dopiero na przyszłość wskazują pomyślny dar natury do wydoskonalenia się, znaydą zawsze w Osobie Jego sprawiedliwego ceniciela prawdziwey zasługi. Wy-

nadgradza pierwszych, a drugich zachęca z równą hoynością. Lecz J. C. Mość meznayduje żadnego powodu do rozcią-gnienia tych wspaniałych rozporządzeń bez różnicy na Auto-rów i Artystów innych krajów; owszem co do tych ostatnich, Nayjaśnieyszy Pan przyjął za zasadę nieudzielać łaskawego przyjęcia, jak tylko owocom celującego talentu, lub Autorom, ktorzy już są zaszczyceni sławą sprawiedliwie nabytą, nakoniec Dziełom, które będąc owocem gruntowney i głębokiey pracy, istotnie posuwają wydoskonalenie Nauk i Sztuk, a pod tym względem mogą bydż uważanemi za Dzieła powszechnego i trwalego użytku. - Poselstwa Cesarskie przeto wezwanemi zostają, aby się do tey zasady stosowały, ile razy znay-dować się będą w położeniu ocenienia dzieł lub próśb, które za Ich pośrednictwem do Nayjaśnieyszych Cesarstwa będą miały bydź przesłane. Nadewszystko dołożą starania, aby liczba takowych, ile możności, zmnieyszoną była, i przyimowanie każdey propozycyi stanowczo odmówią, którą wspierać niebędzie albo zasługa celująca, albo użyteczność powszechnie przyznana.

3) Wszystko, co wyżey powiedziano o przesłaniu Dzieł Naukowych i innych, odnosi się równie i do takich, ktore przeznaczone będą dla N. Cesarzowey, jako równie dla Ich Cesarzowicowskich Mości Wielkich Xiażat i Wielkich Xieżniczek, względem których Poselstwa Cesarskie zastosują się koniecznie do tych samych prawideł, i tym samym sposobem postępować sobie będą.

Przyim JW. Pan zapewnienie &c. (podp:) Nesselrode.
Za Zgodność odpisu (podp:) Ricard Sekr: Legacyi.
Za zgodność tłómaczenia zodpisem Francuzkim (podp:) Raubach.

Zgodno z Aktami Mieroszewski Sekr: Jen: Sen: Nro 1846. O B W I E S Z C Z E N I E.

Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu &c.

Gdy aktu Licytacyi dzierżawy 3chletniey dochodu z Przewozu na Wiśle pod Zamkiem Krakowskim sytuowanego pod dniem 21 b. m. odbytey, Senat nieakceptował i rozporządzeniem swoim z dnia 24 b. m. do L. 1848 powtórną Licytacyą przeznaczył; przeto Wydział podaje do publiczney wiadomości, że rzeczoney powyżey dzierżawy Licytacya odbedzie się w Biórze Wydziału dnia 14 Maja r. b. w godzinach przedpołudniowych. Licytacya ta zacznie się od kwoty Złp. 1203 gr. 12. Przed zaczęciem którey chęć licytowania mający, każdy ma złożyć pro vadio 10 część rzeczoney summy, to jest: Złp. 120 gr. 11. O dalszych warónkach w Wydziałe Dochodów Publicznych każdego czasu dowiedzieć się można.

W Krakowie dnia 27 Kwietnia 1827. X. Bystrzonowski. Gadomskis. W.

### DODATEK

#### DO NRU 13.

### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

Folwark Marszowiec erbpachtem nabyty, i takim samym tytułem i prawem jest z wolney ręki do odstąpienia; ta realność exystuie przy Wsi Zielonkach 3 cwierci mili od miasta Krakowa, z prawem prop nowania, z austeryą we Wsi Zielonkach, z karczmą we Wsi Trojanowicach, z karczmą na gościńcu Krasińca, z dwoma sadzawkami zarybionemi. Ktoby sobie życzył nabyć, raczy się zgłosić do podpisanego przy Uslicy Swieckiey Nro 335/6 zamieszkałego.

W Krakowie d. 28 Kwietnia 1827 r.

Pawel Bielecki.

Na Kaźmierzu pod Nrem 98 znayduie się do sprzedania Kocz roboty Wiedeńskiey z pokryciem przodkowym, na żełaznych osiach i z mosiężnemi buchsami, z walizą i dwiema skórzanemi fartuchami. O cenie iego dowiedzieć się moźna u Właściciela powyższego domu.

A CLOCK

The first of the state of the s